# Posener Intelligenz-Blatt.

# Dienstag, den 25. Mart 1828.

Angekommene Frembe vom 22. Marg 1828.

Hr. Kaufmann Cochon aus Stettin, I. in No. 384 Gerberstraße; Fr. Generalin v. Dabrowska aus Winagora, bie Herren Gutsbesiger Martine und Doazar, beibe aus Peronne in Frankreich, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Nom 23 ften Marz 1828.

Hr. Kaufmann Cramer aus Ronfahl, I. in No. 343 Brestauerstraße, Hr. Lieutenant a. D. Awizung aus Cuftrin, Hr. Gutsbesitzer v. Moszczeński aus Steme puchowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Hutsbesitzer Janicki aus Budziejewo, Hr. Gutsbesitzer Szelski aus Orzeszkowo, Hr Gutsbesitzer Milewski aus Ceradz, I. in No. 384 Gerberstraße.

#### Proclama.

Von dem unterzeichneten Königl. Lands gerichte werden alle diesenigen, welche an die Kassen nachgenannter Truppen-Theile und Institute, als:

1) des 1. Bataillons, 37. Infanteries Regiments und der Deconomies Commission des lettern,

2) des 2. Bataillons, 14. Landwehr=

Proclama.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich tych, którzy do kass poniżey wymienionych oddziałów woyska i instytutów iako to:

1) I. Batalionu 37. Połku piechoty i kommissyi gospodarczey ostatniego,

2) II. Batalionu 14. połku obro-

Regiments, beffen Artillerie : Coms pagnie und Escadron,

- 3) des hiefigen Garnison-Lazareths und bes Garnisonlazareths zu Inowracs law,
- 4) des hiefigen Proviantamts,
- 5) des hiesigen Magistrats aus seiner Garnison-Berwaltung,
- 6) der Kafernements : Verwaltung und des Magistrats zu Inowraclaw, des letztern aus seiner frühern Sarnison-Verwaltung, endlich

7) bes Magistrats zu Koronowo aus feiner Garnison-Berwaltung,

ans dem Zeitraum vom 1. Januar bis Enbe December 1827 aus irgend einem Rechtsgrunde Unsprücke zu machen glauben, vorgeladen, in dem im hiefigen Landgerichts-Gebaude auf den 27. Juni cur. Vormittags um 10 Uhr vor dem herrn Auscultator Schult anftehenden Termine entweder perfonlich oder durch julafige Bevollmächtigte, zu welchen benen, die am hiefigen Orte unbekannt find, die Berren Juftig = Commiffarien Bogel, Brig und Schöpfe in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterstüßen, widrigenfalls jeder Ausbleibende zu gewärtigen hat, daß ihm mes gen seines etwanigen Unspruchs ein immermahrendes Stillschweigen gegen bie genannten Caffen aufgelegt und er bamit

ny krajowey i iego kompanii Artylleryi i Szwadronu,

 tuteyszego łazaretu garnizonowego i lazaretu garnizonowego w Inowrocławiu,

4) tuteyszego urzędu prowiantskiego,

5) tuteyszego Magisratu z Admistracyi iego garnizonowey,

 Administracyi Koszar i Magistratu Inowrocławskiego, ostatniego z dawnieyszey iego Administracyi garnizouowey, nakoniec,

 Magistratu Koronowskiego z iego Administracyi garnizonowey,

z czasu od dnia 1. Stycznia do końca Grudnia 1827. z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie w lokalu túteyszego sądu Ziemiańskiego na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Schulz wyznaczonym albo osobiście lub też przez przypuszczonych pełnomocników, na których nie maiącym tutey w mieyscu znaiomości, tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Vogla, Brixa i Schoepke przedstawiamy, stawili się, pretensye swoie podali i one należytemi dowodami wsparli, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się ma każdy, który nie stanie, iż mu względem iego prenur an die Person desjenigen, mit dem er contrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg den 6. Marg 1828.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

tensyi przeciw pomienionym kassom wieczne nakazane będzie milczenie i że z takową odesłany będzie tylko do osoby tego; z którym wchodził w układy.

Bydgoszcz dnia 6. Marca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Offener Arreft,

Rachbemüber ben Rachlag des hiefelbst verftorbenen Landichafts - Rendanten Carl Ludwig Beffe heute ber erbschaftliche Lis quidations-Prozeff eroffnet worden ift, fo werden alle Diejenigen Perfonen, welche etwas an Gelbe, Sachen, Effetten ober Brieffchaften, welche zur Maffe gehoren, hinter fich haben, aufgefordert, Riemans ben folche zu verabfolgen, vielmehr uns davon fofort Ungeige ju machen, und bie Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbes halt ihrer baran habenden Rechte, an unfer Depositorium abzuliefern, wibrigen= falls das illegal Ausgeantwortete für nicht geschehen geachtet und jum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber der Inhaber folder Gegenstände oder Saden diefelben verschweigen und guruckhalten follte, er noch außerdem alles feines baran habenden Unterpfands und anbern Rechts für verluftig ertlart werden wird.

Bromberg den 6. Marz 1828.

Konigh Preuß. Landgericht.

Areszt otwary.

Gdy nad pozostalością zmarłego tutey Rendanta towarzystwa Ziemskiego Karola Ludwika Hesse process sukcessyino-likwidaotworzony został, ny dzisiey wiec zaleca się wszystkim tym, którzy należące do massy pieniądze, rzeczy, effekta, papiery lub cokolwiek bądź innego posiadaią, ażeby takowych nikomu niewy. dawali, ale raczey onich natychmiast nam donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem iednak praw do nich maiacych do naszego depozytu złożyli, gdyż w razie przeciwnym to, coby niele. galnie wydanem zostało, za nienastapione uważane i powtornie na korzyść massy ściągnione będzie. Jeżeliby zaś posiadacztakowych przedmiotów alborzeczy one zamilczak i zatrzymak, natenczas za utracaiącego także wszystkie swe do nich maiace prawa zastawu i inne uznany zostanie.

Bydgoszcz dnia 6. Marca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Mach bem zwischen der Magdalena, verwittwet gewesene von Psarska geborne von Walewska zu Rojow mit ihrem jezigen Ehemanne Wenceslaus von Krakowski vor Einschreitung der Ehe vor dem Friedensrichter St. Paul am 12. d. M. gesschlossenen Ehe und respektive Erbvertrage haben beide Eheleute die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, tvas hiermit zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Arotoschin den 25. Februar 1828. Königl. Preuß. Landgericht.

# OBWIESZCZENIE.

Podług układu przedślubnego i respective sukcessyonalnego między Ur. Magdaleną z Walewskich byłą owdowiałą Psarską w Rojowie, a teraźnieyszym iey małżonkiem Ur. Wencesławem Krąkowskim przed zawarciem małżeństwa dnia 12. m. i r. b. przed W. St. Paul Sędzią Pokoiu zeznanego, oboie ci małżonkowie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co do publiczney ninieyszem się podaie wiadomości.

Krotoszyn d. 25. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Proclama.

Nachdem über den Nachlaff des hie selbst verstorbenen Landschafts-Rendanten Carl Ludwig Heffe heute der erbschaftliche Liquidations : Prozeg eroffnet worden ift, fo werden alle unbekannte Rachlag-Glan= biger hiermit vorgeladen, in dem auf den 5. Julius c. Bornittags um 9 Uhr vor dem herrn Kammer : Gerichts : Affestor Bauer in unserm Instruktions - Bimmer anberaumten Termine entweder in Perfon oder durch gesetlich zuläßige Mandatarien, wozu ihnen die Juftiz-Commiffarien Schulz Schöpke, Vogel und Brix in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und zu bescheinigen, -widrigenfalls sie aller ihrer etwanigen Vor= rechte für verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige werden

Proclama.

Nad pozostałością zmarłego tutey Karola Ludwika Hesse Rendanta towarzystwa Ziemskiego otworony został dzisiey process sukcessyino - likwidacyiny; zaczem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, ażeby w terminie na dzień 5. Lipcar. b. zrana ogodzinie 9. przed Ur. Bauer Assessorem w naszéy izbie instrukcyiney wyznaczonym, albo osobiście lub tez przez prawnie upowaźnionych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Szulca Szoepke Vogla i Brixa przedstawiamy, staneli i pretensye swoie likwidowaverwiesen werben, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte.

Bromberg ben 6. Marg 1828.

Konigl. Preug. Landgericht.

li, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani i ze swoiemi preteńsyami tylko do tey części przekazani będą, iakaby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz dnia 6. Marca 1828. Król Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.
In Gemäßheit des §. 422., Titel I., Theil II. des Allgemeinen kandrechts wird biermit bekannt gemacht, daß zwischen dem Großbürger Andreas Gabryelsti zu Koronowo und der Caroline gebornen Görke, verwittweten Hammler eben dafelbst, die Gütergemeinschaft in Ansehung des eingebrachten und einzubringenden Mosund Immobiliar Bermögens ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 25. Februar 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Stosownie do §. 422. Tit. I. Części II. powszechnego prawa kraiowego podaie się do wiadomości, iż pomiędzy Andrzeiem Gabryel kim obywatelem i Karoliną z Goerków Hammlerową wdową w Koronowie mieszkaiącemi wspólność maiątku w względzie wniesionego i wnieść maiącego maiątku ruchomego i nieruchomego wyłączoną została.

Bydgoszcz d. 25. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Der zur öffentlichen Berpachtung bes im Szubiner Areise belegenen Guts Turzyn am 4. Juni dieses Jahres anfrehende Termin ist aufgehoben, welches hiermit befanut gemacht wird.

Bromberg den 6. Marz 1828. Königl. Preuß. Landgericht Termin do publiczego wydzierzawienia wsi Turzyna w Powiecie Szubińskim położoney na dzień 4. Czerwca r. b. przypadaiący, został uchylony, co się ninieszem do wiadomości podaie.

Bydgoszcz dnia 6. Marca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations=Patent.

Das im Dorfe Zelgniewo unter Nro. 3. belegene, der Wittwe des Christian Gotthilf Priewe, Justine geb. Schmidt zugehörige Freischulzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe 1780 Athlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Stäubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 5. Mai, den 7. Juni, und der peremtorische Termin auf den 5. Juli c., vor dem herrn Landgerichts-Rath Mehler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt Besitzfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, wenn nicht ge-

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

fesliche Grunde eine Ausnahme nothwen=

dig machen.

Schneidemuhl den 4. Februar 1828.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.
Szołectwo okupne w Wsi Żelgniewie pod No. 3. położone, do wdowyKrystyanaBogumiłaPrywe Justyny z Szmydtów należące, wraz z przyległościmi, które podługtaxy sądownie sporządzoney na 1780. Tal. 20. śgr. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 5. Maia, dzień 7. Czerwca, termin zaś peremtoryczny na

dzień 5. Lipca, zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem sądu naszego W. Mehler w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź

może.

w Pile dnia 4. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebiktal = Citation.

Die ihrem jetzigen Unfenthaltsorte nach unbefannte Unna Catharina gebor= ne Stelter, querft verehlicht gewefene Luck, gulett verebelichte Lume, welche bis zum Jahre 1806 zu hammer bei Czarnifau gewohnt hat, und fodann mit ihrem Chemann, bem hausmann Lume, in bas jetige Konigreich Polen verzogen ift, wird auf den Untrag bes ihr beftell= ten Curators nebst ihren etwanigen un= bekannten Erben und Erbnehmern bier= mit aufgefordert, fich binnen 9 Mona= ten, fpateftens aber in bem auf ben 25ften Dovember 5. 3. Bormit= tage 10 Uhr vor bem Landgerichterath Mehler biefelbft anberaumten Termin entweder personlich oder schriftlich zu melben, und von ihrem Leben und Auf= enthalt Nachricht zu geben, widrigenfalls fie für todt erklart, und dos ihr nach ih= rem Bruber, bem Musgebinger Peter Stelter gu Schatzenforge, jugefallne Ber= mogen benjenigen, die fich als ihre nach= ffen Erben legitimiren werben, ansgeant= wortet werden wird.

Schneidemuhl den 17. December 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Sąd niżey podpisany wzywa ninieyszem Anne Katarzyne z Stelterów I. voto Lueck II. Lume, która z teraźnieyszego pobytu swego niewiadoma do roku 1806. w Humrze pod Czarnikowem przemieszkiwala i na owczas z mężem swym Gburem Lume do teraźnieyszego królestwa Polskiego się przeniosła, na wniosek ustanowionego iey kuratorów oraz i sukcessorów lub spadkobierców iey także niewiadomych, aby się w przeciągu 9. miesiący a naypóźniey w terminie na dzień 25 Listopada r. b. zrana o 10. godzinie przed Delegowanym sądu naszego Konsyliarzem Mehler wyznaczonym w mieyscu posiedzeń naszych osobiście lub piśmiennie zgłosili i o życiu i pobycie swym donieśli, w przeciwnym bowiem razie taż Anna Katarzyna Lück II. Lume za nieżyjącą uznaną, i maiątek na nią po bracie dożywotnika Piotrze Stelter z Schuetzensorge spadly, tym bsobom wydany zostanie, którzy się za naybliższych sukcessorów iey wylegitymuią.

Pila dnia 17. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das zu der Berlassenschaftsmasse des Landes-Dekonomie-Raths Krüger gehörige, auf Berdychowo am Damm No. 3. belesene Grundstück mit zwei Wohnhäusern ist sofort ganz oder theilweise zu vermiethen, oder auch aus freier Hand zu verkaufen.

Pofen den 21. Marg 1828.

Arfiger, Provinzial : Landschafts : Rendant. Uwiadomienie.

Grunt do pozostałości s. p. Radzcy Ekonomiczego Krüger należący, na Berdychowie pod No 3. nad groblą sytuowany z dwiema domami mieszkalnemi iestnaty chmiast do wypuszczenia całkiem lub poiedyńczo, lub też do przedania z wolney ręki.

Poznań dnia 21. Marca 1828.

Kriiger. Rendant Prowincyalny Ziemstwa.